# Geseß=Sammlung

## ZBIOR PRAW

fur bie

dla

Königlichen Preußischen Staaten.

Państw Królestwa

Pruskiego.

N=0. 24.

(Nro. 903.) Regulativ über bas Post = Zar = Wefen. Bom 18ten December 1824.

Um die Mängel der bisherigen Posttare zu beseitis gen, sollen vom isten Januar k. J. ab, folgende für den ganzen Umfang der Preußischen Postverwaltung gultige Bestimmungen eintreten.

Aufhebung ber bisherigen Taren.

§. 1. Die bisherigen Postraren für die Befors derung von Briefen, Packeten, Geldern, Zeitungen, Druckfachen, BinnensPortotaren, das sogenannte Zusschlags und Landporto, die observanzmäßigen Erhes bungsfäße bei dem Briefträgers Packfammers Gelde, so wie die Wagenmeisters Gebuhren bei den Fahrporsten, imgleichen alle Modifikationen der bisher bei den Preußischen Posten zur Unwendung gekommenen Porstotaren, mit alleiniger Ausnahme derzenigen Sabe, welche auf Konventionen beruhen, sind aufgehoben,

## Abschnitt I.

Brief, Pacfet, und Geldporto.

Allgemeine Grundfate.

J. Der Brief, Packet, und Gelbportotare soll allein die direkte Entfernung, nicht aber ber, von der Post wirklich juruckzulegende Weg, jum Grunde liegen.

(Nro. 903.) Regulamin opłat pocztowych. Z deia 18. Grudnia 1824.

W celu usunięcia niedogodności z dotychczasowéy taryfy pocztowéy pochodzących, od dnia 1. Stycznia r. n. następuiące przepisy waźnemi będą dla administracyi pocztowéy w całéy monarchii pruskiéy.

Zniesienie dotychczasowych opłat.

§. 1. Dotychczasowe opłaty pocztowe za ułatwianie listów, pakietów, pieniędzy, gazet, druków, opłaty portoryine wewnatrz kraiu, tak nazwane dodatkowe i wieyskie (Zuschlag i Landporto), upoważnione zwyczaiem należności wręcznego i składowego, niemniey należytości dozorcy wozów przy pocztach wozowych, i wszelkie modifikacye tax portoryi, iakich się dotąd poczty pruskie trzymały, wyiąwszy iedynie pozycye oparte na konwencyach, są zniesione.

## Rozdział I.

Portorium od listów, pakietów i pieniędzy.

Ogólne Zasady.

j. 2. Taxa portoryi od listów, pakietów i pieniędzy zasadzać się iedynie ma na odległości wprost, nie zaś na drodze, którą pocata istotnie odbywa.

Diese Entfernung wird auf einer zu dem Zwecke vom General=Postamte herauszugebenden, richtig ges zeichneten Karte, durch Unlegung des Maakstabes gefunden.

Die Einheit dieses Maafsstaabes ist 2000 Rus

then Preußisch oder eine Preußische Meile.

§. 3. Jede Postanstalt erhält eine aus dieser Rarte angeseriste, vom General Postmeister vollzoge, ne Tabelle der direkten Entfernungen von dort nach allen übrigen Preußischen Postanstalten, um solche für die Tare des Orts zum Grunde zu legen.

A. Briefporto. §. 4. Das Briefporto regulirt sich a) nach der Entfernung (f. 2.) und

b) nach dem Gewichte bes Briefes (f. 6. und 7.)

Progreffion.

#### a) Rach der Entfernung.

§. 5. Der Portofat für einen einfachen Brief fleigt nach folgenden Berhaltniffen:

| bis zu 2  | gezak   | ilt       |      | 1 @     |   |       |                |   |
|-----------|---------|-----------|------|---------|---|-------|----------------|---|
| über 2    | bis 4   |           |      |         |   |       | $1\frac{r}{2}$ | 1 |
| 1 4       | 17      | 1         |      | 5       |   |       | 2              | 4 |
| , 7       | , 10    | 1         | 1    | - 1     |   |       | $2\frac{I}{2}$ | 1 |
| \$ 10     | 115     | 1         | 1    | 1       |   |       | 3              | 1 |
| 1 15      | , 20    | 1         | 1    | 1       |   |       | 4              | 1 |
| , 20      | , 30    | 1         | 1    | 1 -     |   |       | 5              | 5 |
| ind bon b | a an fi | ir jede 1 | 10 m | eilen 1 | 6 | r. me | hr.            |   |

b) Rach dem Gewichte.

S. 6. Ein einfacher Brief ift ein folcher, wels

der nicht mehr als 3 Loth wiegt.

§. 7. Nach Maaßgabe des Gewichts steigt das Briefporto bei den Reit : und Schnellposten, wie folget:

für 3 Loth wird ber einfache Brief. Portofaß, über 3 Loth bis 1 Loth ber 1 fache Brief. Portofaß,

| 1 1    | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 , | *   | 1 |  |
|--------|---|----|---|---|-----|-----|---|--|
| 11/2 / |   |    |   |   |     | ,   |   |  |
| 2 ,    |   |    |   |   |     | 1.1 |   |  |
| 21/2   |   |    |   |   |     | 5   |   |  |
| 3 ,    |   |    |   |   |     | ,   |   |  |

u. f. w., für jedes halbe Loth Mehrgemicht, ein balber Brief-Portofak mehr erhoben. Odległość ta znaydzie się podziałką na dokładnéy karcie, którą Generalny Pocztamt tym końcem wyda.

Jednością téy podziałki iest 2000 pretów

pruskich czyli iedna pruska mila.

§.3. Każda posada pocztowa (urząd) odbierze ułożoną z téy karty, przez Generalny Pocztamt zatwierdzaną tabellę prostych odległości ztamtąd do wszystkich innych Pruskich posad pocztowych, która iéy będzie zasadą taxy mieyscowéy.

A. Opłaty od listów.

§. 4. Opłaty od listów reguluią się
a) godług odległości (§. 2.) i

b) podług wagi listu (s. 6. i 7).

Stopniowianie. (Progressya.)

a) Podług odległości.

§. 5. Pozycye portoryi od poiedyńczego listu stopniuią się według następnych stósunków:

| až do 2 mil płaci sie                  | 1 sbrn.          |
|----------------------------------------|------------------|
| nad 2 do 4 mil płaci się               | $1\frac{1}{2}$ - |
| - 4 - 7                                | 2 -              |
| - 7 - 10                               | 21 -             |
| - 10 - 15                              |                  |
| - 15 - 20                              | 4 -              |
| - 20 - 30                              | 5 -              |
| a odtąd za każde 10 mil 1 śrebrnik wie |                  |

6. List poiedyńczy iest taki, który nie

więcey iak 3 łota waży.

§. 7. W miarę wagi idzie stopniami portorium listowe przy konnych skorowoźnych (pośpiechowych) pocztach, iak następuie:

za ¾ łóta pobiera się poiedyńcza opłata listowa, wyżey ¾ łóta do 1 łóta półtorna - -

i t. d., za kaźde pół łóta więcéy ważące, pobiera się połowiczne portorium listu poiedyńczego więcéy. f. 8. Briefe bis zu 2 Loth incl. schwer, gehofen ausschließlich zur Reitpost. Dis zu diesem Geswichte findet die im f. 7. angeordnete Tap-Progression statt, ohne Unterschied, ob die Beforderung streckens weise oder ganz mit der Reit, Schnell, Jahr oder Botenpost geschiehet.

§. 9. Alle im Inlande jur Post gegebene Bries fe über 2 Loth schwer gehoren zur Fahrpost, in sofern der Absender nicht ausdrücklich die Beforderung mit ber Reits oder Schnellpost schriftlich auf der Abresse

verlangt hat.

o. 10. Briefe vom Austande, welche mit der Reits oder Schnellpost ankommen, werden ohne Rücks sicht auf das Gewicht mit der Reits oder Schnellpost weiter befordert, es sei denn, daß vom Absender auf der Adresse ausdrücklich verlangt worden ist, daß sie von den diesseitigen Grenz-Post-Alemtern mit der Fahrs post weiter befordert werden sollen.

Porto = und Progressionefage von Schriften, mit ben Sahre

§. 11. Alles, was an geschriebenen Gegenstänsten, — wozu auch gedruckte ze. mit schriftlichen Einsschaltungen versehene Formularien gehören, — mit den Fahrs, Kariols und Botenposten versandt wird, und mehr als 2 Loth wiegt, zahlt nach folgenden Sahen:

über 2 bis 8 Loth ben 3fachen Briefportofag,

u. s. w. für jedes Pfund ein einfaches Briefporto mehr.

Gehoren mehrere dergleichen Sendungen zu eis ner Abresse, so wird für jede einzelne das Porto nach obiger Progression erhoben.

Das Porto für Sendungen gedruckter und ander ver nicht geschriebener Gegenstände in Briefform vers packt, mit Ausnahme derjenigen unter Kreuzband (h. 14.) und Werthsachen (h. 29.), wird nach der Paks ket-Tare (h. 23.) bezahlt.

§. S. Listy ważące do 2 łótów włącznie, należą wyłącznie do konnéy poczty. Aż do tey wagi ma miejsce przepisana w §.7. progressya, bez różnicy, czyli przewożenie ich ułatwia się cząstkowo lub całkiém pocztą konną, pośpiechową, wozową lub posłańczą.

§. 9. Wszelkie w kraiu na pocztę oddawane listy ważące więcey 2 łótów, należą do poczty wozowéy, chyba że odsełaiący wyraził na adresie żądanie, aby był ułatwiony pocztą

konną lub pośpiechową.

§. 10. Listy z zagranicy, przybywające konną lub pośpiechową pocztą, bez względu na wagę, przeséłane będą daléy pocztą konną lub pośpiechową, chybaby odséłający wyraźnie żądał na adressie, ażeby przez tuteyszostronne Pocztamty pograniczne pocztą wozową daléy były ułatwione.

Pozycye portoryi i progressyi od pism przesélanych poczią wozową, karyolkową i poslańczą.

§. 11. Od wszelkich przedmiotów pismowych, — do których należą także drukowane i t. d. piśmiennemi nawiasami (dodatkami) opatrzone formularze — przeséłanych pocztą wozową, karyolkową i posłańczą, a ważących więcéy 2 łótów, płaci się iak następuie: nad 2 do 8 łótów 3krotne portorium listowe,

i t. d. za każdy funt poiedyńcze portorium listowe więcey.

Jeżeli więce podobnych posyłek należy do iednego adressu, za każdą poiedyńczą pobiera się portorium według powyższe pro-

gressyi.

Portorium od przeséłania obiektów drukowanych i innych nie pisanych, zapakowanych w formie listowéy, wyiąwszy poséłki pod kopertą na krzyź złożoną (§. 14.) i rzeczy wartość maiących (§. 29.), opłaca się podług taxy od pakietów (§. 23.). Beforderung ber Briefe mit ber Reit - ober Fahrpoft.

g. 12. Auf den Rursen, wo sowohl Jahr, als Reitposten vorhanden sind, werden die Briefe bis zum Gewichte von 2 Loth incl. (g. 8.) stets mit der Reits post befördert, es sei denn, daß die Beförderung bei früherem Abgange der Fahrpost, mit dieser schneller geschehen kann.

§. 13. Alle Bestimmungen über die Beforder rung mir den Reitposten finden auch auf die Schnelle

posten Unwendung.

Porto für Cendungen unter Kreu;band.

f. 14. Das Porto für Zeitungen und Journale, Preiskurante, gedruckte Zirkularien und Empfehlungs, schreiben unter Kreuzband, wird auf den vierten Theil der Brieftare bei der Reit, und Fahrpost festgesecht.

s. 15. In den gedruckten Zirkularien, Empfehlungeschreiben und Preis-Ruranten unter Kreuzband dauf aufer der Udresse nichts geschrieben sein, andern

Falls das volle Briefporto bezahlt wird.

#### Frankogmang.

§. 16. Dbige Ermäßigung bes Porto (S. 14.) findet nur dann Unwendung, wenn die Sendungen franklirt werden.

Porto für Maarenproben.

§. 17. Für Waarenproben in Briefen, ober ben Briefen angehängt, in sofern sie als solche kennts lich sind, und der Brief ohne die Proben nicht über 4 Lock wiegt, wird zur Erleichterung des Berkehrs bis zu 1½ Loch schwer, nur das einsache Briefporto erlegt. Bei schwererem Gewichte tritt auf den Reits und Schnellposten die Hälfte der auf diesen geltenden Briefporto Progressionssähe ein.

#### Refommanbirte Briefe.

§. 18. Wünscht ein Absender von Briefen, baß beren richtige Bestellung ihm besonders nachges wiesen werde, so find die Adressen mit einer bieses Berlangen bestimmt ausdrückenden Bezeichnung zu versehen.

Die gebräuchlichsten sind:

Empfohlen, recommandirt, chargé.

Ułatwia nie listów pocztą konną lub wozowa:

§. 12. Na kursach, gdzie się znaydują tak poczty wozowe iako też konne, listy aż do wagi 2 łótów włącznie (§. 8.) ułatwiane zawsze będą pocztą konną, chybaby to przez wcześniey odchodzącą pocztę wozową śpieszniey ułatwie się dało.

§. 13. Wszystkie przepisy względem przeséłania rzeczy pocztą konną stósują się także

do poczt pośpiechowych.

Pottorium od rzeczy posétanych pod kopertą na krzyż ztobiones §. 14. Portorium od gazet i dzienników, wykazów cen, drukowanych cyrkularzy i listów zalecyjnych pod kopertą krzyżową, ustanawia się na czwartą część taxy listów pocztą konną lub wozową posétanych.

S. 15. W drukowanych cyrkularzach, listach zalecyjnych i wykazach cen pod koperta krzyżową, niewolno prócz adressu nie pisać, inaczéy całe portorium listowe opłacić należy.

Obowiązek frankowania.

§. 16. Zmnieyszone powyżéy portorium (§. 14.) służy tylko wtenczas, gdy przeséłane papiery są frankowane.

Portorium od prób towarów.

§. 17. Od prób towarów w listach, lub przyłączonych do listów, gdy ie za takie poznać można, i list bez prób nie waży nad ¾ łóta, będzie dla ułatwienia związków handlowych, tylko poiedyńcze portorium listowe opłacone, skoro waga do 1½ łóta wynosi. Gdy waga więcéy wynosi, ma mieysce połowa przepisanych, co do poczt konnych i pośpiechowych względem nich pozycyi progressyinych portorium listowego.

S. 18. Jeżeli odséłaiący listy żąda wyraźnie wykazania mu, iż są punktualnie wyprawione, winien na adressach położyć znak żądanie to wyrażaiący.

Nayużywańsze znaki są: Empholen (rekommendowany), recommandirt, chargé. Dagegen reichen zu biefem Zwecke bie an einigen Dr. Przeciwnie nie są dostatecznemi w tym cele ten üblichen Rekommandationszeichen, als:

nicht aus.

· 3. 母母。并.

6. 19. Der Abfender erhalt fodann von bet Doft-Erpedition einen Aufgabefchein. Auf den inlans bifden Poftanftalten fellt der Empfanger des Briefes eine Bescheinigung aus, welche an die folligirende Poffanftalt juruergefandt, und dem Ubfender gegen Ruckgabe bes Unfgabescheines eingehandigt wird.

6. 20. Der Ubfender hat in folden Sallen:

1) bas Porto für den Brief,

2) bas einfache Porto für ben zurückfolgens ben Schein über die richtige Bestellung,

3) bas Scheingeld mit 2 Ggr. gleich bei ber Unfgabe zu entrichten.

- 5. 21. Bei refommandirten Briefen nach und bon dem Muslande treten die Beftimmungen der mit ben betreffenden Poftbeborden bestehenden Bertrage
- B. Pacfetporto. §. 22. Das Packerporto regulirt fich a) nach der Entfernung (J. 2.) und

b) nach dem Gewichte des Packets.

6. 23. Diefes Packetporto fleigt nach einer Progression von 5 ju 5 Meilen mit & Egr. (3 Gilberpf.)

für jedes Pfund.

Für fleine Packere wird jedoch bie Briefporto. tare in der Urt angewandt, daß bis jum Gewichte von 4 Pfund 2faches, über 4 Pfund das 3fache Brief. porto erhoben wird, in fofern das Porto nach den obis gen Progreffionsfagen nicht mehr beträgt.

5. 24. Wenn mehrere Packete zu einer Abreffe geboren, wird bas Gewicht berfelben gufammengezos gen. Beträgt das Porto nach dem Gesammtgewichte weniger als das 3fache Briefporto, so ist letteres au erbeben.

1. 25. Bei Packeten, für welche bas Porto nach bem Gewichte ju erheben ift, fommen nur bie używane w niektórych mieyscach znaki rekommendacyine, iako to:

- S. 19. Odséłacz dostaie wówczas od expedycyi pocztowey rewers oddania. W kraiowych posadach pocztowych wystawia ten, co list odebrał, świadectwo, które się odséła wyséłaiącemu urzędowi pocztowemu, i wręcza się temu, co list posłał, za zwróceniem rewersu oddania.
- §. 20. W takich przypadkach odséłaiący listu winien zaraz przy oddaniu opłacić:

1) portorium od listu,

2) poiedyńcze portorium za powracaiące poświadczenie z akuratnego uskutecznienia, i

3) naležytość za rewers 2 śbr.

§. 21. Co do rekommendowanych listów za granicę i z zagranicy, postępuie się według postanowień umów, z obcemi władzami pocztowemi istnących.

B. Portorium od pakietów. §. 22. Portorium od pakietów reguluie sie

a) według odległości (s. 2.) i b) według wagi pakietu.

§. 23. To portorium podwyższa się według progressyi od 5 do 5 mil o 1 sbr. (3 śrebr.

fen.) od każdego funta.

Jednakże co do małych pakietów stósować się będzie taxa portoryi listowego w tym sposobie, iż ważąc do 4 funtów opłaca się podwóyne, nad 4 funty potróyne portorium listowe, skoro portorim według pozycyi progreisyinych więcey nie wynosi.

S. 24. Skoro więcey pakietów do iednego należy adressu, bierze się razem ich waga. Jeżeli portorinm z całkowitéy wagi wynosi mniéy iak potróvne portorium listowe, opla-

ca sie ostatnie.

§. 25. Przy pakietach, od których portorium według wagi ma być pobrane, obliczają vollen Pfunde jur Berechnung. Ueberschießende Los the bleiben bei ber Porto, Erhebung unberücksichtigt.

§. 26. Kleine Packete konnen auf Berlangen bes Abkenders, wenn solches auf der Adresse ausges drückt ist, mit den Schnellposten versandt werden. Wo und wie weit dieses zulässig ist, bleibt der nabes ren Bestimmung des General Postmeisters überlassen.

\$. 27. Für die Beforderung von dergleichen Packeten mit den Schnellposten tritt eine Erhöhung

Des Portofages (§. 23.) von 50 Projent ein.

§. 28. Der zu einem Packete gehörige Brief ges bet bis zu bem Gewichte von 3 Loth frei. Beträgt besten Gewicht mehr, so wird vom Uebergewichte das Briefporto

bei ben Schnellpoften nach f. 7., und bei ben Sahrpoften nach f. 7. und 11.

erhoben.

§. 29. Gegenstände, beren Werth für das Pfund, die Thara abgerechnet, 10 Rible. oder mehr beträgt, mussen beflarirt und der Werth davon muß auf der Udresse angegeben werden.

Bei Gegenständen von geringerem Werthe kann, nach der Wahl des Absenders, der Werth deklarirt

werden oder nicht.

g. 30. Das Porto für erstere, einer gezwungennen Deklaration unterworfenen Gegenstände, wird nach der Goldtape (h. 35.), — für freiwillig deklarire te dagegen nach der Packete Tape (h. 23.) erhoben.

C. Geldporto egulirt sich 3. 31. Das Geldporto regulirt sich a) nach der Entfernung (S. 2.) und b) nach dem Werthbetrage.

Sur gemungtes und ungemungtes Gilber u. Scheidemunge.

§. 32. Un Porto bei Berfendungen von ges mungtem und ungemungtam Gilber wird erhoben:

bis 1 Rithlr. einfaches Briefporto,

über 1 Rehle. bis 20 Rehle. zweifaches Briefporto,

wenn dieses nicht mehr beträgt, als das Porto von 100 Rehle. voll, in welchem Falle nur das letztere in Unwendung kommt; się tylko całkowite funty, bez względo na zby-

waiące łóty.

§. 26. Małe pakiety mogą być na żądanie pocztami pośpiechowemi przeséłane, skoro tego na adresie wyraźnie żądano. Gdzie i iak dalece to mieysce mieć może, zostawia się bliższemu oznaczeniu Generalnego Pocztmistrza.

§. 27. Za przewożenie takich pakietów pocztami pośpiechowemi podwyższa się por-

torium (§. 23.) o 50 procent.

§. 28. Należący do pakietu list ważąc do <sup>3</sup>/<sub>4</sub> łóta idzie bezpłatnie. Jeżeli więcey waży, opłaca się nad tę wagę portorium listowe co do poczt pośpiechowych według §. 7, a co do poczt wozowych według §. 7. i 11.

§. 29. Obiekta, których wartość od funta, nierachując tary, 10 Tal. lub więcey wynosi, powinny być deklarowane i wartość ich na adresie wyrażona.

Przy obiektach mnieyszéy wartości, zależy od wyborn odséłającego, deklarować ich

wartość lub nie.

§. 30. Portorium od rzeczy wartości.

§. 30. Portorium od pierwszych, przymuszonéy deklaracyi podległych obiektów, pobierane będzie według taxy złota (§. 35.) — przeciwnie od dobrowolnie deklarowanych podług taxy pakietów. (§. 23).

C. Portorium od pieniędzy. §. 31. Portorium od pieniędzy reguluie

się:

a) według odległości (§. 2.) i b) według ilości wartości.

Od bitego i niebitego śrebra i bilonu. § 32. Od przeséłanego bitego i niebitego śrebra pobiera się:

až do ilości 1 Tal. poiedyńcze portor. listowe, nad 1 Tal. do 20 Tal. podwoyne port. list. nad 20 Tal. do 50 Tal. potróyne port. list., gdy to niewięcéy wynosi, iak portorium od 100 Tal. spełna, w którym to przypadku tylko ostatnie ma mieysce, inder 50 Mthlr. dis 100 Rthlr., wie 100 Rthlr. voll. Bei Summen von und über 100 Rthlr. tritt eine Tarp progression ein, welche von 5 zu 5 Meilen mit 4 Sgr. für jedes Hundert, und mit 2 Sgr. für jedes halbe Hundert (von 101 Mthlr. dis 150 Rthlr. und von 151 bis 200 Rthlr. 2c.) bis die Sendung 1000 Rthlr. voll erreicht, fortschreitet, von wo ab für jede fernere 100 Rthlr. 3 Sgr., und für jede 50 Rthlr.  $1\frac{1}{2}$  Sgr., von 5 zu 5 Meilen erhoben werden.

f. 33. Alle fremde Silbermunzen werden nach der Münzvergleichungs, Tabelle vom 15ten Novbr. 1821 (Geseksammlung 1822 Pag. 2.) berechnet.

12 Gulden Reichsgeld nach dem 24 Guldenfuß werden 7 Rehlr. — und 111 Mark Hamburger Bans ko 56 Rehlr. Preußisch Silbergeld gleich gesetzt.

#### Får Rupfermange.

f. 34. Für Rupfermunge wird das Porto nach der Pacfete Tare bezahlt.

gur Gold= und Werthfide. g. 35. Un Porto für die Beförderung von Golds und Werthflücken (K. 30.) wird erhoben: bis 50 Rihlr. zweifaches Briefporto,

über 50 Athlr. bis 100 Athlr. wie für 100 Athlr., jedoch muß bas doppelte Briefporto erreicht werden.

Bei Summen von 100 Rehle. und darüber tritt eine Tarprogression ein, welche von 5 zu 5 Meilen mit 3 Sgr. für jedes Hundert, und mit  $1\frac{1}{2}$  Sgr. für jedes Hundert, und mit  $1\frac{1}{2}$  Sgr. für jedes halbe Hundert (von 101 Rehle. bis 150 und von 151 Rehle. bis 200 Rehle. 2c.) foreschreitet. Auch hier tritt bei lleberschreitung der ersten 1000 Rehle. eine Ermäßigung des Sahes, auf 2 Sgr. für jede 100 Rehle. und auf 1 Sgr. für jede 50 Rehle. ein.

#### Goldwerthsberechnung.

§. 36. Bei der Berechnung des Goldwerthes wird ein Friedrichsd'or zu 5 Rthlr., ein Dukaten zu  $2\frac{3}{4}$  Rthlr. augenommen:

papiergeld und Kurs habende Papiere. S. 37. Alles inlandische und ausländische Papiergeld, so wie alle Kurs habende Papiere mussen vom Absender auf dem Kouvert deklarirt werden, und zwar: nad 50 do 100 Tal. iak 100 Tal. spełna. Przy summach 100 Talar. i wyżéy, ma mieysce progressya taxy, która od 5 do 5 mil podwyższa się 4 śbrn. od każdego sta, a 2 śbrn. od każdego półsta (od 101 Tal. do 150 Tal. i od 151 do 200 Tal. i t. d.) aż do 1000 Tal. spełna, odkąd za każde dalsze 100 Tal. pobierać się będzie 3 śbrn. a za każde 50 Tal. 1½ śbrn. od 5 do 5 mil.

od obcych monet śrebrnych.

§. 33. Wszystkie obce monety obliczaią
się podług tabelli z d. 15. Listopada 1821.

(Zbiór Praw 1822. Stron. 2.)

12 Złotych państwa niemieckiego na stopę 24 Złotych równaią się 7 Talarom, a 111 grzywien hamburgskich banko, 56 Talarom Pruskiey grubey monety.

od monety miedzianéy.

§. 34. Od monety miedzianéy płaci się portorium podług taxy od pakietów.

Od złota i rzeczy wartość mających.

§. 35. Portorium za przeséłanie obiektów złota i wartości (§. 30.) pobiera się:

aż do 50 Tal. podwóyne portorium listowe, nad 50 — do 100 Tal. iak od 100 Tal., zawsze atoli aż do wysokości podwóynego por-

torium listowego.

Przy summach od 100 Tal. i wyżéy ma mieysce progressya taxy, która od 5 do 5 mil podwyższa się 3 śbrgr. na każde sto, a 1½ śbgr. na każde pół sta (od 101 tal. do 150 Tal. i od 151 do 200 Tal. i t. d.). I tu w przewyższeniu pierwszego 1000 Tal. ma mieysce zmnieyszenie pozycyi, na 2 śbrn. od każdego 100 Tal. a na 2 śbrn. od każdych 50 Tal.

§. 36. Przy obrachowaniu wartości złota bierze się Frydrychsdor po 5 Tal., a dukat po  $2\frac{3}{4}$  Tal.

Pieniądze papierowe i maiące kurs papiery.
§ 37. Wszelkie kratowe i zagraniczne
pieniądze papierowe, równie iak wszelkie kurs
maiące papiery winien odsełaiący na kopercie
deklarować, i wprawdzie:

a) bas inlandifde Papiergeld nach dem Mennwerthe,

b) bas auslandische Papiergeld und alle Rurs bas bende Papiere nach dem jedesmaligen Rurse in

Preußisch Rurant. Bei ben Gendungen unter a, wird bie Balfte, bei benen unter b, ein Biertel des Porto fur Gilbergeld (6. 32.), und wenn eins ober das andere bas 6. 7. und 11. festgefeste Porto nach bem Gewichte nicht erreicht, letteres erhoben.

6. 38. Wegen Reduktion der aus bem Muslans de eingehenden fremdem Rurs habenden Papiere, Des ren Werth nach Preußischen Thalern auf der Udreffe nicht deklarirt worden, follen die Postanstalten vom Beneral Postmeister besonders instruirt werden.

#### Berfahren beim Berbacht unrichtiger Deflaration.

6. 39. Bei vorhandenem Verdachte unterlaffes ner ober unrichtiger Deflaration haben die Postbeam ten bas Recht, Die Eroffnung der Briefe ober Packer te im Postfomtoir bom Absender oder Empfanger ju verlangen.

6. 40. Berweigert ber Absender ober Empfans ger das Deffnen eines folchen Briefes zc., fo fann folches auch, auf jedesmaligen Bericht, Durch vom Ges neral Postmeister beauftragte Beamte gefcheben.

- S. 41. Findet fich, daß der zu deflarirende Ine balt verschwiegen, oder unrichtig angegeben ift, fo foll folder für den gefeglichen Strafbetrag haften.
- 6. 42. Wenn in Folge verweigerter Eroffnung ober Unnahme, die Bestellung folder Briefe zc. vers adgert wird, fo fallen die daraus erwachsenden Dach: theile dem Postwesen nicht zur Laft.

0. 43. Dagegen darf fein Pofibeamter fich ers lauben, irgend einen Brief, um dadurch den Inhalt ju erforschen, oder in einer andern Absicht, eigens machtig zu verlegen.

D. Porto für vermischte Gendungen.

0. 44. Das Berpacken verschiedenartiger Ges genftande, ale Gold, Rurant, Papiergeld ic. gu a) kraiowe pieniądze papierowe podług

wartości nominalnéy,

b) zagraniczne pieniądze papierowe i wszelkie kurs maiące papiery według kaźdoczasowego kursu w Pruskiey grubéy monecie.

Przy poséłkach pod a. pobiera się połowa, przy posélkach pod b czwarta część portoryi od śre. brnéy monety (§ 32.), a gdy iedno lub drugie ustanowionego w §. 7. i i 11. portorium podług

wagi niedochodzi, pobiera się ostatnia.

6. 38. Względem redukcyi wchodzących z zagranicy obcych kurs maiących papierów, których wartość podług Pruskich Talarów na adresie niezostała deklarowana, otrzymaią Urzędy pocztowe od Generalnego Pocztmistrza osobną instrukcyą.

Postępowanie gdy iest podeyrzenie nierzetelnéy deklaracyi.

§. 39. Gdy iest podeyrzenie zaniedbanéy lub nierzetelney deklaracyi, maią urzędnicy pocztowi prawo, żądać od odséłaiącego lub odbieraiącego, otworzenia listów lub pakietów w kantorze pocztowym.,

8. 40. Jeżeli wyséłający lub odbierający wzbrania się otworzyć takowy list i t. d. może to nastapić przez upoważnionych od Generalnego Pocztmistrza urzędników w skutek zda-

wanego mu za kaźdą razą raportu.

9. 41. Ježeli obiekt, który miał być deklarowanym, został zataiony lub nierzetelnie podany, odpowiada tenże za przepisaną ilość kary.

§. 42. Gdy w skutku wzbranianego otworzenia lub przyjęcia, zostanie spóźnionem przesłanie takich listów i t. d., wynikające ztad

szkody nieciążą poczty.

§. 43. Natomiast niewolno urzędnikowi pocztowemu otwierać samowładnie listów dla docieczenia, co się w nich znayduie, lub w innym zamiarze.

D. Portorium od rozlicznych rzeczy. §. 44. Pakowanie w list rozlicznych przedmiotów, iako to złota, grubéy monety, paSchriften, in einem Brief, wird nur bis zu einem

Gewichte von 8 Loth nachgegeben.

6. 45. Dafür wird bis 4 Loth doppeltes, über 4 Loth 3faches Briefporto erhoben, oder wenn nach bem beflarirten Werthe Die Tore (6. 37.) mehr bes

tragt, lettere in Umwendung gebracht.

6. 46. Bei Gendungen von größerem Gewichte wird eine Bermischung folcher Gegenstände, wofür eine verschiedene Tare beftebt, nicht gestattet; fie muffen, wenn fie auch ju einer Abreffe geboren, besonders verpackt, und alsdann eben so behandelt werden, als wenn solche mit verschiedenen Udreffen zur Poft gegeben worden waren.

§. 47. Geboren zu einer Abreffe mehrere Bes genfrande, wofür Die Geld Portotare nach Abschnitt I. Litt. C. in Unwendung fommt, so darf an Porto für Diefe jusammen genommen nicht mehr erhoben werden,

als vom Gefammtwerthe berfelben:

a) wenn Gilbergelb darunter begriffen ift, die Tore für Gilbergeld, und

b) wenn fein Gilbergeld barunter begriffen ift, bie Lare für Gold.

Sendung ber Gelder und gelbmerthen Papiere mit ber Sahrpoft.

S. 48. Gelder, geldwerthe Papiere und Gas chen von Werth werden in der Regel nur mit den

Kahrposten versandt. is gronout ho mairomog (& Es bleibt jedoch der Bestimmung bes Generals Vostmeisters überlaffen, in welchen Fallen und bis zu welchem Belange und Gewichte Dergleichen Berfen bungen auch mit den Schnellposten, auf Berlangen ber Ubsender, geschehen fonnen.

5. 49. Für die Beforderung von dergleichen Sendungen mit den Schnellposten, findet eine Erbos bung von 50 Prozent der Geld Portotare Unwendung.

d. 50. Der zu Geldsendungen geborige Brief wird in derfelben Urt, wie der S. 28. bei Packetsen: dungen festsett, behandelt.

E. Landporto.

S. 51. Un Orten, wofelbit feine Poftanstalten find, die aber bon durchgehenden Poften berührt werden, ift die Rommune, wenn sie den Durchgang ber Posten benugen will, verpflichtet, folche Unord, nungen zu treffen, daß die Abaabe von Briefen ohne Sabrgang 1824.

pierowych pieniedzy i t. d. przy pismach, do-

zwolone test aż do 8 łotów wagi.

§. 45. Zato pobiera sie do 4 łotów wagi podwóyne, nad 4 łóty potrógne portorium listowe, lub gdy podług deklarowaney wartości taxa (S. 37.) więcey wynosi, stósuje się taż ostatnia.

0 40. Przy posyłkach wiecey ważacych niewolno mieszać przedmiotów, różnéy podlegaiaoych taxie; trzeba ie, choć do iednego należą adressu, osobno pakować, i tak powinny być uważane, iak gdyby pod rozmaitemi adressami na pocztę były oddane.

§. 47. Ježeli do iednego adressu naležy kilka przedmiotów, ulegaiących taxie portoryi od pieniędzy według Rozdziału I. Litt. C., wówczas za wszystkie razem nie może być pobieraném większe port. iak od ogółowéy ich wartości:

a) gdy się moneta śrebrna między niemi znayduie, taxa od monety śrebrnéy, a

b) ieżeli nie masz między niemi śrebrnéy monety, taxa od złota.

Poséłanie pieniędzy i maiących wartość pieniężną papierów wozową pocztą.

§. 48. Pieniądze, papiery wartość pienięźną maiące i rzeczy wartości przesełaią się

zwykle tylko wozowa pocztą.

Zostawia się iednak rozporządzeniu Generalnego Pocztmistrza, w iakich przypadkach i w iakiéy ilości i wadze podobne przedmioty przeséłane być mogą także pocztą pośpiechowa na zadanie interessenta.

§. 49. Za przesełanie takich rzeczy pocztą pośpiechową podwyższa się taxa portoryi od

pieniedzy o 50 procent.

d. 50. Należący do posyłek pieniężnych list, uważa się według przepisu §. 28. co do poséłania pakietów.

E. Portorium wieyskie.

6. 51. W mieyscach, gdzie niemasz posad pocztowych, przez które iednak poczty przechodzą, gmina, chcąca korzystać z przechodu poczty, obowiązana iest uczynić takie rozporządzenie, iżby listy bez wstrzymywania

52

Aufenthalt ber Post, und obne baß Schirrmeister ober Postillons ben Wagen zu verlassen nothig baben, gescheben fann.

6. 52. Rur die Beforderung der Briefe folder

Orte (6. 51.)

a) von und bis zu der nachsten Station,

b) von und bis zu Orten, welche zwischen der nach: ften und der darauf folgenden Station belegen niewolno mieszac przedmiotow, rozne, dnipalie-

wied bas Porto nach ben niedrigsten Gagen ber Tare

Diefes Porto wird Landporto genannt. Gehet die Korrespondenz weiter oder kommt weiter ber, fo baf fie zwei und mehrere Stationen berührt, fo wird nur das gewöhnliche Porto erhoben, und fein Land, porto jugefchlagen. Israisad golbaw veharnang bo

F. Porto Erhobung bei eintretenber

Fourage, Thenerung.

6. 53. Bei eintretender Fourage Theuerung ift ber General Doftmeister befugt, nach Maafgabe ter Reigenden Poft , Transportfosten in bem Balle, bag ber Preis des Hafers nach einem Durchschnitte in ben bedeutenosten Orten der Monarchie 1 Riblr. pro Scheffel Preußisch übersteigt:

a) bas Packetporto (6. 23.) von 3 Gilberpf. von 5 ju

5 Meilen auf 4 Gilberpf.,

b) bas Porto für Gilbergelb (J. 32.) bei Gummen - bon und über 100 Rthle. von 4 Sgr. für 100 Reble. von 5 ju 5 Meilen auf 5 Ggr., und über violation Rible, auf 4 Sgr. a i locoli vollsi w i

zie miemasz po-

c) bas Porto für Gold (S. 35.) bei Summen von und über 100 Reble, von 3 Sgr. für 100 Rele. bon 5 ju 5 Meilen auf 4 Ggr., und über 1000 Rthlr. auf 3 Egr., zu erhoben. da genandig 1. 70. Nalezacy do poviek pienieżnych list, oważa się wedli, pracpisa 6. 28. co do

## Abschnitt II. Scheingelb.

Scheingelb.

S. 54. Die Postansfalten und verpflichtet, Eins lieferungsscheine ju ertheilen:

a) über Gelb, Papiergelb, Rurs habende Papiere,

poczty, i bez oddalania się konduktorów lub pocztylionów od woza, oddawane być mogły.

6. 52. Za ułatwianie listów mieysc takich (6. 51.)

a) od i do naybližszéy stacyi,

b) od i do mieysc, położonych między naybliższą i po niéy następującą stacyą,

pobiera się portorium według nayniższych po-

zycyi taxy.

Portorium to nazywa się wieyskiem. Jeżeli korrespondencya idzie daley lub przychodzi z dalszych stron, tak iż dotyka dwóch lub wiecéy stacyi, wówczas pobiera się tylko zwyczay. ne portorium, bez przyliczania portorium wieyskiego. The part of summer partements in

F. Podwyższenie portoryi w czasie

podroženia obroków.

6. 53. W czasie podrożenia obroków, mocen iest Generalny Pocztmistrz - w miarę powiększających się kosztów transportu poczt w przypadku, iż cena owsa z przecięcia w naycelnieyszych miastach monarchii przechodzi 1 Tal. za pruski szefel, – podwyższyć:

a) portorium od pakietów (§. 23.) z 3ch śreb.

fen. od 5 do 5 mil na 4 sbr. fenigi,

b) portorium od monety śrebrney (32.) przy summach 100 Tal. i wyżey, z 4 sbrn. od 100 Tal. od 5 do 5 mil na 5 śrebrników. a wyżey 1000 Tal. na 4 śrebrniki, i

c) portorium od złota (35.) przy summach 100 Tal. i wyżey z 3ch śrebrn. od 100 Tal. od 5 do 5 mil na 4 śrbrn., a wyżey 1000 Tal.

na 3 śrebrniki.

### Total Der in Gelbsenburg in generale Bulg Rozdzia III. pungen, tellfielt

. ven 60 Prezent der CelbePortolege Umrendung.

### Rewersowe.

metaling from and Rewersowe. 10 ml 11 /

6. 54. Urzędy pocztowe obowiązane es udzielać rewersa na odebrane rzeczy:

a) na pieniądze, papierowe pieniądze, maiące kurs papiery, gdy ilość 1 Tal. przecho-

State Supplied

wenn ber Betrag 1 Mthle. übersteigt, Werth, flücke und refommanbirte Briefe (S. 20.)

b) über gewöhnliche Packete. Ueber diese jedoch nur auf Verlangen des Absenders, welches auf der Abresse durch die Bemerkung: "gegen Schein"

ausgedrückt senn muß. Für jeden Ginlieferungschein muß der Absender 2 Sgr. entrichten. Diese Scheine

führen den Stempel:

"3wei Gilbergroschen."

S. 55. Bei allen im vorigen S. 54. sub a. ges bachten Gegenständen, so wie in allen Fällen, wo dem Absender ein Einlieferungsschein ertheilt worden ist, muß der Empfänger einen ihm von der distribuiren den Postanstalt vorzulegenden Auslieferungsschein zur Legitimation der letzteren unterschreiben und besiegeln, wosür nichts entrichtet wird.

## Abschnitt III. Bestellgeld. Bestellgeld.

o. 56. Die Postanstalten sind verpflichtet, im Orte alle mit der Post angekommene Briefe, — in sofern sie nicht im Geld oder Gegenstanden von Werth beschwert sind, — imgleichen Udressen und Briefe zu Packers und Geldern, so wie alle Auslieferungsscheisne, den Empfängern in das Haus zu senden.

6. 57. Dafür wird bem Brieftrager an Beftelle

gelb entrichtet:

b) für jeden der übrigen Gegenstände 1 — Dieses Bestellgeld muß auch von den Behorden und für portofreie Korrespondenz ze. bezahlt werden.

g. 58. Es bleibt jedoch Jedermann unbenome men, seine Briefe ze. von der Post felbst abzuholen,

ober abholen zu lassen.

In biefem Falle ift bie Erklarung barüber ber

Postanstalt schriftlich abzugeben.

Die Post bleibt alsdann für die Bestellung der Briefe und Ubressen nicht verantworlich. Auch wird in biesem Falle das obige Bestellgeld nicht entrichtet.

wane listy (§. 20.),

b) na zwyczayne pakiety. Na te iednak tylko, gdy tego żąda odséłaiący, co na adresie wyrazić należy słowami: "Za rewersem."

Za każdy rewers płaci odsełacz 2 śrebrniki.

Rewersa te maia stempel:

"Dwa Śrebrniki."

§. 55. Przy wszystkich w poprzednim §. 54. pod a. wymienionych przedmiotach, równie iak we wszelkich przypadkach, gdzie odséłaczowi rewers udzielonym został, winien odbieracz podpisać i pieczęcią opatrzyć rewers odebrania, który mu wydaiący rzeczy urząd pocztowy dla swéy legitymacyi tym końcem przekłada, a za który on nic nie płaci.

### Rozdział III.

### Wręczne.

Wręczne.

§. 56. Urzędy pocztowe obowiązane są, w mieyscu wszelkie pocztą przychodzące listy — ieżeli nie są obciążone pieniędzmi lub obiektami wartość maiącemi — tudzież adressa i listy do pakietów i pieniędzy należące, to samo wszelkie rewersa z odebrania rzeczy, poséłać w dom odbieraczom.

§. 57. Za to płaci się roznosicielowi listów

wreczne:

a) za obciążone listy aż do 16tu łotów wagi . ½ śrebrnika.

b) za każdy inny przedmiot . 1 — Należytość ta także przez Władze i od frankowanéy korrespondencyi i t. d. opłacaną być musi.

§. 58. Wolno iednak každemu odbierać swe listy i t. d. z poczty lub posélać po nie.

Wtym przypadku trzeba się zadeklarować

urzędowi pocztowemu na piśmie.

Wtenczas poczta nie iest odpowiedzialną za doręczenie listów i adressów. Nie płaci się też w tym razie wręczne.

[52\*]

f. 59. Die Post hat zwar keine Berpflichtung, angekommene Packete dem Empfänger nach seiner Bohenung zu befördern; in wieweit indeß zur Bequemlichskeit des Publikums eine Beförderung dieser Art statt sinden kann, bleibt den besonderen Anordnungen des General-Postmeisters überlassen.

## Abschnitt IV.

## Pra cf f a m m e r g e 1 d.

S. 60. Für die sichere Ausbewahrung der mit den Posten ankommenden Packete und Gelder wird, wenn solche nicht am folgenden Tage nach Bestellung der Adresse von der Post abgeholt werden, als Entsschädigung für die Rosten der Unterhaltung des dazu nothigen Lokals ein besonderes Packkammer, oder Lasgergeld nach folgenden Säsen, und zwar stets vom Empfänger der Packete zc. entrichtet:

S. 61. Bleiben die Packete langer liegen, so wird vom 5ten Tage ab der doppelte Betrag vorstehens der Sahe resp. mit 2, 4 und 6 Sgr. u. f. w. fur jede

Woche erhoben.

§. 62. Werden Packete und Gelder nach Verslauf von 14 Tagen nach Unkunft der Post von der Post nicht abgeholt, oder können solche in dem Falle, daß der Ubsender nicht bekannt ist, nicht zurückgesandt werden; so muß davon eine Unzeige öffentlich im Post, hause ausgehängt, auch in das Intelligenzblatt des Orts, wenn solcher ein bedeutender Handelsplaß ist, sonst aber in das der Provinz inseriet werden.

tel w type ragie wretane.

§. 59. Nie iest wprawdzie poczta obowiązaną, przybyłe pakiety poséłać w dom odbieracza, ile to iednak dla wygody publiczności mieysce mieć może, zostawia się szczególnym Generalnego Pocztmistrza rozporządzeniom.

# Rozdział IV

#### Składowe.

#### Skladowe.

§. 60. Za bezpieczne przechowanie przychodzących pocztą pakietów i pieniędzy, — skoro takowe nazaiutrz po doręczeniu adressu nie są z poczty odbierane — opłaca się na wynagrodzenie kosztów z utrzymywania potrzebnego na to lokalu, osobne składowe i wprawdzie zawsze przez odbieraiącego pakiety i t. d. a to według następujących pozycyi;

Pozycye.

Za pierwsze cztery dni

a) od każdego poiedyńczego pakietu
do 30 funtów ważącego . . . 1 śrebr.
nad 30 do 60 funtów . . . . 2
nad 60 funtów . . . . 3

b) od pieniędzy i rzeczy wartości w skrzyniach, pakietach, workach lub naczyniach,
do 100 Tal. . . . . . . 1 śrebr.
nad 100 Tal. do 500 Tal. . . . 2
nad 500 — do 1000 — . . . 3
a od każdego 1000 Tal. 1 śbr. więcéy.

§. 61. Jeźeli pakiety pozostaią dłużéy na składzie, wówczas od 5go dnia poczynając pobiera się podwóyna ilość powyższych pozycyi resp. 2, 4 i 6 śrebr. i t, d. za każdy tydzień.

§. 62. Jeżeli pakiety i pieniądze po upłynieniu 14 dni od przybycia poczty nie zostają z poczty odebrane, lub ieżeli takowe w przypadku, że odsełacz nie iest wiadomy, niemogą być napowrót odesłane; tedy wywiesić należy publicznie w doniu pocztowym doniesienie, i umięścić ie w Intelligenchlacie miasta, ieżeli to iest znaczne miasto handlowe, inaczey zaś w Intelligenchlacie prowincyi.

5. 63. Aft biefes fruchtlos, und fann innerhalb brefer Monate weber Absender noch Empfanger auss gemittelt werden, fo find Packete und Gelber an bas Generalpostamt einzusenden, welches bierüber eine Bes fanntmachung in dem Berliner Intelligenzblatte erlaßt, morin eine genaue Bezeichnung ber Pacfete ic., bes Abgangs, und Bestimmungsortes berfelben, fo wie bes Tages, bes Abgangs und ber Unfunft enthalten

fenn muß.

Diese Befanntmachung ift nach Berlauf von 4 Wochen ju wiederholen, und wenn fich bemnachft Miemand melbet, fonnen bie Guter nach Ublauf eines Sabres, vom Tage der Aufgabe an gerechnet, von bem Generalpostamte offentlich meiftbietend verfauft und ber Erlos fann, nach Abjug bes Porto und ber Roften, ber Poftarmenfaffe überwiefen werden. Gind Die Cachen, Deren Empfanger nicht ausgeforscht wers ben fann, einem schleunigen Berderben unterworfen, fo fann diefer Berkauf durch die Postanstalt des Orts und schon nach acht Tagen erfolgen.

- 8. 64. Die in der Packfammer befindlichen Pofts guter haften bem Staate unbedingt für die davon fchuls bigen Poft, und Steuergefalle. Gine Berausgabe ber Postguter fann in keinem Ralle, auch nicht von Berichtshofen bei Ronfurfen, eber verlangt werden, bis die Gefalle bezahlt find.
- J. 65. Die Poftverwaltung muß für die Erhals tung der Packfammer in Dach und Sach, für fichern Berfchluß derfelben, fur Abwendung von Feuersges fabr ober Brandftiftung aus Unvorsichtigkeit im Ins nern bes Bebaudes und feiner nachften Umgebungen forgen, und haftet fur Beschabigungen der lagernden Poftguter, Die aus einer Unterlaffung ober Bernach, laffigung diefer Furforge entstehen.

### Abschnitt V. Porto für Borfchuffe, Retourbriefe und Laufgettel.

diwombn i tello Pofivorfduffe. 6. 66 Eine Berbindlichkeit von Geiten der Poffs auffalten, Gelboorschuffe auf Briefe zu leiften, finder nicht fratt.

6. 63. Ježeli to iest bezskuteczném, i niemożna w przeciągu trzech miesięcy wyśledzić ani odsełacza, ani odbieracza, wówczas cdesłać należy pakiety i pieniądze do Generalnego Pocztamtu, który umieści stósowne obwieszczenie w Intelligenchlacie Berlińskim, obeymuigce dokładne wymienienie pakietów i t. d., mieysca odesłania i przeznaczenia onych, równie iak dnia, odeyścia i przybycia.

Obwieszczenie to ma być po 4ch tygodniach powtórzone, i ieżeli się nikt niezgłosi, mogą rzeczy po upłynieniu roku, rachuiąc od dnia oddania na pocztę przez Generalny Pocztamt publicznie drogą licytacyi być przedane, i pieniądze ztąd, po odciągnieniu portoryi i kosztów, kasie pocztowéy ubóstwa oddane. Jeżeli rzeczy, których odbieracza wyśledzić nie można, prędkiemu podlegaią zepsuciu, tedy przedaż ta ze strony urzędu pocztowego mieyscowego i to iuż po 8 dniach nastąpić może.

- §. 64. Znayduiące się w lokalu składowym rzeczy odpowiadaią skarbowi bezwarunkowo za należące się od nich opłaty pocztowe i podatkowe. Wydanie ich niemoże nigdy, nawet przez władze sądowe przy konkursach, prędzéy być zażądaném, dopóki opłaty nie sa uiszczone.
- §. 65. Administracya pocztowa ma obowiązek starania się o utrzymanie lokalu składowego w dobrym stanie, o bezpieczne onego zamknięcie, o odwrócanie niebezpieczeństwa ogniowego lub zapalenia z nieostróżności wewnątrz budynku i naybliższych iego przyległości, i odpowiadania za uszkodzenie rzeczy na składzie będących; pochodzące z zaniedbania tév troskliwości,

## Rozdział V.

Portorium od awansów, listów powracaiących i ceduł gończych.

Awanse pocztowe. §. 66. Posady pocztowe nie są obowiązane, dawać awanse pieniężne na listy.

5. 67. Es bleibt allein ben Postbeamten übers laffen, bergleichen Borfchuffe obne Ausnahme entweder auf ihre eigene Befahr ju leiften, ober guruckauweifen, und fich im ersteren Salle in der Urt ficher au ftellen, baf fie ben Borfchuß nicht fofort baar gablen, fondern fo lange à Conto notiren, bis sie gewiß find, daß fols cher vom Empfanger angenommen ift.

#### Porto und Profurafage für Borfchuffe.

S. 68. Für bergleichen Vorschuffe wird außer dem Porto für den Brief zc. entrichtet:

1) an Postaeld Dasjenige, welches zu erheben gewesen fenn wurde, wenn der Betrag bes Borfchuffes baar mit ber Poft versandt worden ware;

2) den Beamten an Profura, ber Borschußbrief mag angenommen werden ober nicht,

von 5 Ggr. bis 15 Ggr. . . . 1 Ggr. über 15 Sgr., von halben zu hals ben Thalern

a) bis 10 Rible. . . . 1 , und

b) von da weiter . . . ½

mebr.

Regel bei Beftellung von Borfdugbriefen.

9. 69. Briefe, Packete ze., worauf Borschuffe geleiftet worden, durfen mit Ausnahme ber im S. 67. gedachten Kalle ohne vorherige Berichtigung des Porto und der Borfchuffe dem Udreffaten weder ausgebans bigt noch geoffnet, auch fann Niemand zur Einlofung gezwungen werden.

S. 70. Sandigt aber dennoch eine Postanstalt den Brief oder das Packet bor Entrichtung des Bors schusses aus, oder gestattet sie die Deffnung des einen ober bes andern, fo bleibt folche bem Generalpoftamte für den Betrag des Porto, und ber folligirenden Pofts anstalt für den Betrag des Borfchuffes und der Profus

ra. Gebühren, verhafter.

S. 71. Ift der Vorschuß von einer Koniglichen Beborde eingezogen worden, fo fteht bem Ubreffaten frei, gegen Erlegung des Briefporto den Brief eingus feben, und den Borfchuß zurückzuweisen. Derfelbe muß bann ben Grund ber Zuruchweisung auf ben Brief bemerken, und legteren ber Poftanftalt gur Ruck fendung wieder aushandigen.

§. 67. Zależy iedynie od urzedników pocztowych, takowe awanse bez wyiątku albo dawać na własne ryzyko lub odmawiać, i w pierwszym razie zabezpieczać się tym sposobem, iż awansu nie płacą zaraz gotowizną, lecz notuią go à Conto tak długo, aż maią pewność, iż takowy od obieracza przyjętym został.

Portorium i pozycye pro cura za awanse. Will see & 68. Za takowe awanse, prócz porto-

rium od listu i t. d. oplaca się:

1) należytości pocztowey, tyle, ileby opłacić wypadało, gdyby kwota awansowa w gotowiznie przez pocztę była odeslana: THE SEASON OF THE SEASON OF THE SEASON

2) urzędnikom pro cura, czy list z awansem iest przyjętym lub nie, od 5 sbr. do 15 sbr. . . 1 sbrn. nad 15 sbr. od pół do pół talara

a) do 10 Tal. . . . 1 sbrn. i b) odtąd wyżey . . . i więcey.

Prawidło przy doręczaniu listów awansowych.

8. 69. Listy, pakiety i t. d. na które awans dany, nie mogą – wyjąwszy zastrzeżone w S. 67. przypadki - bez poprzedniego opłacenia portorium i awansów być temu, do kogo iest adres, wydane i otworzone, nie może takoż nikt być do wykupienia przymuszonym.

6.70. Jeżeli iednak posada pocztowa wydaie list lub pakiet przed opłaceniem awansu, lub dozwala otworzenia iednego lub drugiego, wówczas staie się odpowiedzialną Generalnemu Pocztamtowi za portorium, a wysyłającey posadzie pocztowey za awans i należytośći pro cura.

§. 71. Jeżeli awans przez którakolwiek władze królewską został ściągniony, wolno temu, do kogo iest adressowany, po opłaceniu portorium listowego przeczytać list i odmówić zapłacenie awansu. Powinien on wtenczas wyrazić na liście przyczyne odmówienia i list oddać poczcie, dla odesłania go napowrot.

state yet of a manife den gandland ago og a

Die Behörde, welche den Brief abgesandt hat, ist in diesem Falle zur Erlegung des Profura (h. 68.), so wie des Tour, und Retourporto für das dem Briefe beigefügte Packet ic. verpflichtet; können diese Beträge von den Partheien nicht eingezogen werden, so sind sie den Staatskassen zu erstatten. Für nachgewiesener maaßen ganz reine Staatsangelegenheiten ic. ist kein Profura zu erheben.

S. 72. Jeder Vorschußbrief, der nicht gleich eingeloset wird, muß spätestens 10 Tage nach dem Eingange an die kolligivende Postanskalt zurückgefandt, oder derfelben der Zögerungsgrund angezeigt werden.

#### Retoursendungen.

5. 73. Wie mit Briefen, welche aus irgend einem Grunde nicht bestellt werden können, zu verfahren ist, darüber hat der General Postmeister die Post. Anstalten mit besonderer Instruktion zu versehen.

§. 74. Die Zurücksendung dieser Briefe, wozu auch Borschußbriefe geboren, geschiehet bis zu einem

Gewichte von 2 Loth portofrei.

Porto far jurudgebende beichmerte Briefe, Geldpadete und Borichugbriefe.

S. 75. Für die Zurücksendung schwerer Briefe, so wie von Geldern und Packeten, wird, wie für die Hinsendung das volle Porto, imgleichen bei Borschüssen das Prokura vom Absender erhoben.

Rudgabe jur Poft gegebener Gegenfiande.

5. 76. Alle Gegenstände, welche vor dem Ab, gange der Post oder vor Aushändigung an den Emptänger zurückgefordert werden, können von den Post. Beamten in dem Falle, wo ein Einlieferungsschein erscheilt worden ist, gegen Nückgabe des letzteven, im anderen Falle aber gegen Borzeigung des Petschaftes, womit der Brief ze. versiegelt ist, und Auslieferung eines Abdrucks dieses Siegels ohne Anstand zurückges geben werden.

Geschiehet die Ruckgabe am Absendungsorte vor dem Abschluß der Post, so wird auch das bezahlte

Porto suruckgegeben.

Władza, która list posłała, obowiązana iest w tym przypadku opłacić należytość pro cura (§. 68.), to samo portorium tam i nazad od przyłączonego do listu pakietu i t. d., ieżeli te kwoty nie mogą być od stron ściągnione, powinny być kassom rządowym wynagrodzone. W interessach, podług udowodnienia, ściśle rządowych i t. d. niepobiera się należytość pro cura.

§. 72. Kaźdy list awansowy, niebędąc zaraz wykupionym, winien naydaléy w 10 dni od nadeyścia być wyséłaiącéy go posadzie pocztowéy zwróconym, lub należy iey przyczy-

ne zwłoki donieść.

Odséłanie napowrót.

§. 73. Jak się ma postępować z listami, które z iakowéy bądź przyczyny nie mogą być wręczone, w téy mierze Generalny Pocztmistrz da posadom pocztowym oddzielną instrukcyą.

§. 74. Listy te, do których także listy awansowe należą, odsełają się napowrót aż do

2 łotów wagi bezpłatnie.

Portorium od powracaiących nazad obciążonych listów, pakie-]
tów z pieniędzmi, i listów awansowych.

§. 75. Za odséłanie napowrót cięższych listów, niemniéy pieniędzy i pakietów, pobiera się od odséłacza, równie iak za przesłanie na mieysce, całkowite portorium, to samo przy awansach należytość pro cura.

Oddanie napowrót rzeczy na pocztę oddanych. §. 76. Wszelkie przedmioty, których zwrot przed odeyściem poczty lub przed wręczeniem odbieraczowi będzie zażądanym, mogą przez urzędników poczty w przypadku, gdy z odebranych rzeczy poświadczenie było wydane, za zwróceniem tegoż, w innym zaś przypadku za okazaniem pieczątki, którą iest zapieczętowany list it. d. i zostawieniem wycisku teyże pieczęci, bez omieszki być napowrot oddane.

Jeżeli zwrot następuie w mieyscu wysłania przed zamknięciem (abszlusem) poczty, zwraca

sie i opłacone portorium.

#### Lauftettel.

5. 77. In Fällen, wo wegen richtiger Befordes rung zur Post gegebener Gegenstände Zweisel entstes ben, ist dem Absender verstattet, offene Requisitionen (Laufzettel) zu erlassen, worin von den Postanstalten über das Berbleiben jener Gegenstände Auskunft ges geben werden muß.

S. 78. Für die Ubsendung eines solchen Laufzets tels zahlt derzenige, auf dessen Berlangen dieses gesschicher, 5 Egr. Porto, die demselben in dem Falle, daß irgend eine Unregelmößigkeit bei den inlandischen Postbehorden statt gefunden hat, zurückgezahlt werden.

S. 79. Für Laufzettel wegen Extrapost. Pferdebes stellungen, werden vom Ubsender bei der Aufgabe bis 10 Meilen 5 Sgr., und von da ab 10 Sgr. Porto

bezahlt.

## Ubschnitt VI.

THE REAL PROPERTY OF THE PARTY AND THE PARTY AND THE

Regeln bei Gelbe und Padetverfene bungen.

#### Leere Bricfe.

S. 80. Die Udressen der Briefe mussen deutlich geschrieben, und letztere wohl verschlossen senn.

S. 81. Der Bestimmungsort muß auf der Adresse so bestimmt angegeben senn, daß bei dessen Spedition für die Postanstalten kein Zweisel obwalten kann.

f. 82. Briefe, auf beren Ubreffe die Bezeichenung: "frei" — "franco" — "fr." sich durchstrichen findet, werden nicht angenommen.

#### Befdwerte Briefe.

§. 83. Gelber, und Gegenstände von Werth in Briefen, muffen fest verpackt, mit einem haltbaren Rreußkouvert versehen und letzteres muß mit fünf Sies geln verschlossen senn. Dergleichen Briefe durfen jes doch nicht schwerer, als bis zum Gewicht von 16 Loth angenommen werden.

Ceduly goricze.

§. 77. W przypadkach, gdzie względem rzetelnego odesłania oddanych na pocztę rzeczy wątpliwości zachodzą, wolno odsełaczowi wydawać otwarte rekwizycye (ceduły gończe), w których posady pocztowe dawać powinny wiadomość, gdzie się owe rzeczy podziały.

§. 78. Za wysłanie takowej ceduły, płaci żądaiący tego 5 sbrn. portorium, które mu zostaią zwrócone, skoro się okaże, iż iaka nieregularność z strony kraiowych urzędów poczto-

wych zaszła.

§. 79. Za ceduły gończe z powodu zamówienia koni extrapocztowych, płaci wyséłacz przy zamówieniu do 10 mil 5 sbr., a ztamtąd daley 10 sbr. portorium-

## Rozdział VI.

Zasady przy przesełaniu pieniędzy i pakietów.

#### Listy próźne.

§. 80. Adressa listów powinny być czytelnie pisane, a listy dobrze zapieczetowane.

§. 81. Mieysce przeznaczenia powinno na adresie tak dokładnie być wyrażone, iżby poczta w przesełaniu go żadnéy nie miała wątpliwości.

S. 82. Listy na których adresie napis: "frei" — "franco" — "fr." iest przekreślone,

nie beda przyiete.

#### Obciążone listy.

§. 83. Pieniądze i przedmioty wartości w listach, powinny być dobrze zapakowane, trwałą kopertą na krzyż opatrzone, a ostatnia pięć razy zapieczętowana. Podobne listy nie mogą iednak być przyimowane w większym ciężarze iak do 16 łotów wagi.

5. 84. Großere Belbfummen find in Packeten, Beuteln oder Saffern feft zu verpacken.

Dackete ober Beutel muffen wenigstens von bope

velten Leinen und gut genabet fenn.

Bei Packeten muß bie auswendige Maht gefiegelt, bei Beuteln barf die Daht nicht auswendig, der Rropf nicht furg, und ba, wo der Knoten geschurgt ift, muß bas Giegel deutlich ausgebrückt fenn.

Belb in gaffern barf nicht bloß, fondern muß in Beuteln berpactt werben. D'. Saffer muffen gut gereift, und an beiden Boden dergeftalt verfchnurt und versiegelt fenn, daß eine Deffnung des Faffes ohne Berlegung bes Sabens ober Giegels nicht möglich ift.

Beutel oder Packete durfen nicht über 30 Pfd.,

Saffer nicht über 120 Pfd. schwer fenn.

#### Bacfete.

6. 85. Alle Packete muffen bem Inhalte anger messen, nach Maaggabe ber Weite bes Transports

Baltbar verpackt fenn.

6. 86. Die Bezeichnung (Signatur) ber Date kete ze, muß deutlich, mit der Ungabe auf der Ubreffe übereinstimmend, und fo beschaffen fenn, daß fie durch Maffe nicht aufgelofet wird. Gie muß ben Bestime mungeort; und bei den Gelbern und Packereien, Deren Werth beklarirt ift, auch die Gumme und ben Werth angeben.

§. 87. Die Post ift nicht verpflichtet, unforme lich große Packete mit Baumen und Strauchern, ober Pacfete und Riften zc. mit leichtem Material, Bolle,

Strobwaaren, jur Beforderung anzunehmen.

6. 88. Ulles, was nach obigen Bestimmungen nicht vorschriftsmäßig verpackt und verfiegelt ift, wird jur Beforderung mit der Poft nicht angenommen.

Berlangt der Ubfender bie Beforderung bennoch, fo geschiebet foldes lediglich auf seine Gefahr, und dieses wird in dem Falle, daß ein Postschein ertheilt wird, auf demfelben bemerkt.

§. 84. Większe summy pieniędzy powinny w pakietach, workach lub beczukkach dobrze być zapakowane.

Pakiety lub worki powinny być przynay-

mniey z podwóynego płótna i dobrze szyte.

Przy pakietach powinien być powierzchni szew opieccetowanym, przy workach szew nie powinien być z wierzchu, kitka nie powinna być krótka, a tam, gdzie się węzeł zadzierzga, powinna pieczęć wybitnie być położoną.

Pieniądze w beczułkach nie goło lecz w workach powinny być pakowane. Beczułki powinny być dobrze obręczami pobite, i na obudwuch dnách sznurkami obciągnione i opieczętowane, tak iżby nie można otworzyć beczułki bez naruszenia sznurka lub pieczęci.

Worki lub pakiety nie powinny być nad 30 funtów, beczułki nad 120 funt. ciężkie.

Pakiety.

§. 85. Wszelkie pakiety powinny być stósownie do tego, co się w nich znayduje, w

miarę odległości być zapakowane.

§. 86. Znakowanie (signatura) pakietów i t. d. powinno być wyraźne, zgodne z podaniem na adresie, i tak być zrobione, iżby go wilgoć nie zniszczyła. Powinno wyrażać mieysce przeznaczenia, a przy pieniędzach, i pakietach, których wartość iest zadeklarowana, także summę i wartość.

§. 87. Nie iest obowiązaną poczta, przyi. mować nad proporcyą wielkie pakiety z drzewami i krzewami, lub pakiety i skrzynie i t. d. z lekkim materyałem, wełna, towarami sło-

mianemi.

§. 88. Wszystko, co według powyższych przepisów nie iest upakowane i opieczętowane, nie będzie na poczcie do przewozu przyimowane.

Gdyby tego iednak odséłacz żądał, stanie się temu zadosyć na iego ryzyko, i w przypadku udzielenia rewersu pocztowego, będzie to w nim wyrażone.

6. 89. Schiefpulver, und überhaupt folde Cas chen, welche ihrer Ratur nach ben übrigen Poftgutern verberblich werden fonnen, imgleichen lebendige Thies re, burfen mit ben Poften nicht beforbert werden. caxy portorylnoj zelskiony brzediniowiej.

## Abichnitt VII.

Zablung und Berechnung bes Poftgelbes.

8. 90. Alle Poftgefalle und Gebubren, mit Musschluß bes Briefbestellgelbes, werben auf ben Ubreffen und Scheinen in Gilbergrofden notirt, und in Preußischem Rurant entrichtet.

6. 91. Wenn bei Berechnung bes gangen Porto. betrages Pfennige vorfommen, fo werden für

1 oder 2 Pfennige 3 Pfennige oder I Sgr. 4 , 5 , 6 , 1 3 , 7 , 8 , 9 , , 4 ,

we und byan to he

10 11 1 Gilbergroschen

erhoben und berechnet.

S. 92. Ueber bezahltes Poftgeld wird feine Quittung ertheilt.

Die Abreffen und Scheine, worauf bas Porto notiet ift, bienen bem Publifum fomobl, als in Sallen ber Portoruckgabe ben Poftanftalten als Quittung.

S. 93. Die Poftbeamten burfen daber bie Briefe, Scheine, Sachen ic. nicht eber ausbandigen, bebor bie Zahlung nicht erfolge ift.

Geschiehet folches bennoch, so barf es nicht ans bere als unter monatlicher Abrechnung fatt finden. Der Poftbeamte bleibt aber für das Porto verhaftet; jedoch iff derfelbe ohne Genehmigung bes Generals Poftmeifters nicht befugt, wegen fruber unbezahlt ges bliebenen Porto, Briefe zc. jurudjubehalten.

§. 94. In Fallen, wo ber Poftbeamte Porto fres Ditirt ift berfelbe berechtigt, bafur nach vorangegans

Teal

§. 89. Proch do strzelania, i zgoła takie rzeczy, ktoreby z natury swey innym rzeczom pocztą przeséłanym szkodić mogły, to samo żywe zwierzęta, nie mogą być pocztą przesédanen Dorrobertige aufrec to Oge: sant

## Rozdział VII.

Opłacanie i obliczanie należytości pocztowey.

6: 90. Wszelkie pocztowe opłaty i należytości, wyiąwszy wręczne, zapisuią się na adressach i poświadczeniach w śrebrnikach, i uiszczaią pruskim kurantem.

§. 91. Gdy przy obrachowaniu całkowitéy ilości portorium fenigi się wydarzaią,

1 lub 2 fen, oblicz. się i pobier. 3 fen. czyli 4 sbr. 4 - 5 - - - 6 - - 1/2 - 7 - 8 - - - 1 - - 9 - - - 1 - 1 - - 1

10 -11 - 1 srbr.

S: 92. Z opłaconéy należytości poczto-

wéy kwit się nie udziela. Adressa i poświadczenia, na których portorium iest zanotowane, służą tak publiczności, iako też w przypadkach zwrotu portoryi posadom pocztowym za kwit.

6. 93. Niepowinni więc urzędnicy pocztowi wydawać prędzéy listów, poświadczeń, rzeczy i t. d. dopóki należytość nie będzie o-

płacona.

Ježeli to iednak ma mieysce, to chyba iedynie tylko za miesięcznym obrachunkiem. Lecz urzędnik pocztowy zostaie odpowiedzialnym za portorium; wszakże bez zezwolenia Generalnego Pocztmistrza nie wolno mu zatrzymywać listów i t. d. z przyczyny nieopłaconego dawnieyszego portorium.

§. 94. W przypadkach, gdzie urzędnik pocztowy kredytuie portorium, wolno mu za to, po ułożeniu się z korrespondentami, pogener Bereinigung mit ben Rorrespondenten eine bil

lige Rontogebubr fur fich gu erheben.

S. 95. Rein Korrespondent ist verpflichtet, bei unrichtiger Unwendung der Portotage Seitens der Postbeamten, Portobetrage unter 15 Sgr. nachzus zahlen.

5. 96. Höhere Nachforderungen ist derselbe nur bann zu berichtigen schuldig, wenn solche innerhalb eines Jahres nach der Aufgabe des Briefes zc. anges

melbet worden.

Ronnen solche nicht eingezogen werden, so bleibt der Beamte, ber dieses Berfeben begangen bat, dafür verhaftet. Dagegen wird in diesen Fallen das zu viel erhobene Porto ben Korrespondenten zurückerstattet.

§. 97. Die Gerichte find verpflichtet, auf Res quisitionen der Postanstalten das unbezahlt gebliebene Porto ohne weiteres Verfahren erekutivisch beizus treiben.

## Abschnitt VIII.

Portofreiheit.

S. 98. Wegen der Portofreiheit erfolgt ein bes sonderes Regulativ.

Gegeben Berlin, ben 18ten December 1824.

Generalizate Pecetinisme die wolne mirea.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf v. Lottum. v. Magler.

bierać dla siebie umiarkowaną należytość obrachunkową. (Contogebühr.)

S. 95. Zaden korrespondent nie iest obowiązany, dla nieakuratnego przystósowania taxy portoryinéy ze strony urzędników pocztowych, dopłacać kwoty portoryine niżey 15 śrbr.

§. 96. Wyższe domagane kwoty winien wtenczas tylko opłacić, gdy takowe w ciągu

roku po oddaniu listu i t. d. są żądane.

Jeżeli takowe nie mogą być ściągnione, urzędnik, który się w tém pomylił, zostaie zato odpowiedzialnym. Natomiast zwraca się w tych przypadkach korrespondentom portorium nadebrane.

§. 97. Sądy obowiązane są, |za rekwizycyami urzędów pocztowych ściągać nieopłacone portorium przez exekucyą bez dalszego

postepowania.

### Rozdział VIII.

Wolne portorium.

§. 98. Względem wolności portoryiney wyidzie osobny regulamin.

Dan w Berlinie dnia 18. Grudnia 1824.

manufers or all the bar factor of the contract of the contract

Principle of the Occasional District of the

FRYDERYK WILHELM.

Hrabia Lottum. Nagler.

(No. 904.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 21sten Dezems ber 1824., wegen Einführung der neuen Kassensummeisungen an die Stelle der Tresor= und Thalerscheine und ehemals Sächpsichen Kassens billets.

manier bliefow kastowych With

Da die, nach Meiner Berordnung bom Aten Febenar 1806 und 4ten Dezember 1809, ausgegebenen Erefore und Thalerscheine, fo wie die nach Meiner Berordnung vom 15ten Rebruar 1816 (Gefetfamm: lung No. 335.) jum Umlauf in Deinen Scaaren ges ffempelten ehemals Sachfischen Kaffenbillets Litt. A. burch bie Birkulation fchadhaft und jum Theil unbrauchbar geworden find, es daber nothig erachtet ift, fie durch ein anderes Papier zu erfegen; fo babe 3ch Die Sauptverwaltung ber Staatsfehulben beauftragt, ben Betrag ber ihr nach S. XVIII. Meiner Berord: nung bom 17ten Januar 1820, wegen funftiger Be: bandlung bes gefammten Staatsfchulbenwefens, (Ge. fessammlung No. 577.) jur Deckung der unverzinstie den Staatsfculd überwiesenen Gilf Millionen, Zweis hundert und Zwei und Biergig Laufend, Dreibundert Sieben und Biergig Thaler Courant zu verbriefen und damit fur die fammtlichen in dem Titel ber unverzinse lichen Staatsschuld begriffenen Berbindlichkeiten auf jutommen. Dachbem ein jum Umraufche binreichen ber Borrath von biefen Berbriefungen bereits ausgefertigt ift; fo foll nunmehr mit beren Ausreichung verfahren werden und bestimme 3ch beshalb Fol genbes:

为此类是新位。(1)的设计多名式 新级的经

Die Berbriefungen der unverzinslichen Staats, schulb führen den Namen: Roniglich, Preußische Rassen, Unweisung. Sie lauten auf Rourant nach dem Münzsuße von 1764, und sind ein, zum öffente lichen Umlause für den Umsang Meiner ganzen Monarchie bestimmtes, gemünztes, dem baaren Metalle Rourantgelde gleich zu achtendes Papier. Auf welche Summen die einzelnen Arten dieser Kassen, Unweisungen ausgesertigt sind, oder ausgesertigt werden, und die nähere Beschreibung derselben wird die Hauptverswaltung der Staatsschulden bekannt machen.

(No. 904.) Naywyższy rozkaz gabinetowy z dnia 21. Grudnia 1824. względem zaprowadzenia assygnat kassowych w mieysce biletów skarbowych i talarowych i niegdy Saskich biletów kassowych.

Ody według Moiego rozporządzenia z d. 4. Lutego 1806 i 4. Grudnia 1809 wydane bilety skarbowe, równie iak podług Moiego rozporządzenia z dnia 15. Lutego 1816 (Zbiór Praw No. 335.) osteplowane do obiegu w Moich państwach niegdy Saskie bilety kassowe Litt. A. przez cyrkulacyą się napsuły i po części nieniezdatnemi stały, i za rzecz potrzebną uznano, oneż innemi papierami zastąpić; zleciłem Głównéy Administracyi długów państwa, ażeby ilość wskazanych iey według & XVIII. Moiey ustawy z dnia 17. Stycznia 1820. względem przyszłego postępowania w przedmiocie powszechnego długu państwa (Zbiór Praw Nr. 577.) na zakrycie nieprocentowego długu państwa iedenastu millionów dwakroć czterdziestu i dwoch tysiecy, trzechset cztérdziestu siedmin tal. gruba moneta zapisała i onemi wszystkie obiete w tytule nieprocentowego długu państwa obowiązki zaspokoiła. Kiedy luż dostateczny do zamiany zapas tych zapisów został wygotowanym; zaczém takowe maią być teraz wydawane, w którym celu postanawiam co następule:

Sta pietre ilentification de la seconda

filed and and Their

Zapisy nieprocentowego długu państwa maią nazwisko Królewsko Pruska assygnata kassowa. Wystawione są na grubą monetę podług stopy 1764 i są na publiczny obieg w całéy Moiéy Monarchii przeznaczonym, monetowym, grubéy kruszczowéy monecie wyrównywaiącym papierem. Na iakie summy poiedyńcze gatunki tych assygnat kassowych są lub
będą wygotowane, i bliższe ich opisanie obwieści Główna Administracya długów państwa.

(to apa) Alleibeidie Langeleicher vonereiten Daten

Alle gesessliche Bestimmungen, welche in Ansebung ber Tresor, und Thalerscheine, so wie der Kassenbillets Litt. A. bestehen, sinden auf die Kassen Anweisungen Anwendung, in sofern sie durch gegenwärage Berordnung nicht aufgehoben oder abgeändert werden.

#### HL

Mie bem Iren Januar 1825. werden die Kassen-Unweisungen ausgegeben, bei allen Meinen Kassen, ohne Unterschied der Provinzen, als baares Geld in Zahlung angenommen und gegeben, bei dem Realisations Komtoir in Berlin aber ganz in derselben Urt, wie bisher die Eresorscheine, Thalerscheine und Kassen billets Litt. A. gegen baares Geld zum vollen Nomis nalwerth, ohne Ausgeld umgesetzt (realisiert).

# einte innere state iv.

Die Zentralstelle für den Umtausch, so wie für bie Ausreichung der Kassen/Anweisungen gegen bage res Geld ohne Aufgeld, ist die, der Hauptverwaltung der Staatsschulden untergeordnete Kontrolle der Staatspapiere.

### plant of Militarian V

Bis dieser Umtausch beendigt ift, konnen auch Trefore und Thalerscheine, imgleichen Raffenbillets Litt. A. in Zahlung angenommen werden.

# The state of the views of VI.

Aille Jahlungen, welche in Silbergelb an Meine fammtlichen Kassen ohne Unterschied derfelben zu leichten sind, sollen, in iofern durch schriftliche Berträge ein Underes nicht bestimmt ist, bei jeder Einzahlung, wenn dieselbe die Summe von Zwei Thalern Konrant erreicht, oder übersteigt, zur Halfte, so weit die Theildarkeit der Summe es erlaubt, in Kassen: Uns weisungen oder vorläufig noch in den §. V. bezeichne:

Wszelkie przepisy prawa, wydane we względzie biletów skarbowych i talarowych, niemniey biletów kassowych Litt. A, stósują się do assygnat kassowych, o ile ninieyszą ustawą nie zostają uchylone lub zmienione.

# Techot sound to stephique, "in the low a principality of the state of

O dnia 3. Stycznia 1825. będą assygnaty kassowe wydawane, w wszystkich Moich kassach, bez różnicy prowincyi, za gotowiznę w wypłacie brane i dawane, a w kantorze realizacyjnym w Berlinie zupełnie w tym sposobie iak dotąd bilety skarbowe, talarowe i kassowe Litt. A. na gotowiznę w zupełney nominalney wartości, bez naddatku zamieniane (realizowane).

#### TV

Władzą centralną do zamiany, równie iak dla wydawania assygnat kassowych za gotowiznę bez naddatku, iest podległa Głównéy Administracyi długów państwa kontrolla papierów państwa.

## ing altered the small of some aspect on things

Aż do ukończenia téy zamiany, mogą także bilety skarbowe i talarowe, niemniey bilety kassowe Litt. A. być w opłatach przyimowane.

#### VI.

Wszelkie opłaty, które śrebrem do Mojch wszystkich kass bez różnicy wnoszone być winny, maią — skoro umowy na piśmie inaczéy niestanowią — przy kaźdéy opłacie, gdy ta summy dwóch talarów kurantem dochodzi, lub onęż przewyższa, w połowie, o ile dzielność summy tego dozwala, być uiszczane assygnatami kassowemi lub tymczasowo ieszcze pa-

ten Papieren abgeführt werben. Diefe Beffimmung tritt für biejenigen Provingen, in welchen Meine Ber ordnungen wegen bes Zwangsantheils vom Ten Geps tember 1814., 1ften Mary und 7ren Upril 1815., und 15ten Februar 1816. (Gefetfammlung Ro. 246. 266. 270. und 335.) bisher noch nicht in Ausführung gefommen find, mit bem iften Marg 1825., in allen übrigen Provinzen aber fcon mit bem 3ten Januar 1825., in Wirksamfeit.

## VII.

Ber biefer Bestimmung entgegen, ben betref. fenden Theil feiner Bablung nicht in ben fo eben bes zeichneten Papieren abführt, erlegt für jeden baran fehlenden Thaler 2 Gilbergrofchen Straf , Ugio gur were seembles undustries entenished treetings

### La comes aldevoville lebection and

Bom 3ten Januar 1825, an follen Meine fammts lichen Raffen, namentlich auch die Staatsschulbens Tilgungstaffe, bie in ihren Bestanden befindlichen ober fernerhin bei ihnen eingehenden Treforscheine, Thalerscheine und Raffenbillets Litt. A. nicht weiter ausgeben, fondern gegen Raffen : Unweisungen umtaus schen.

## As a come a mainte of X. the daily as a factor of

Das Binangminifterium bat, im Ginverftanbniffe mit ber Sauptvermaltung ber Staatsschulben, bafur ju forgen, daß in ber Zeit vom 3ten Januar bis 1ften Mary 1825. bei jeder Regierungs , Sauptkaffe binreis chende Gelegenheit borbanden ift, nicht allein Diefen Umtausch zu bewirken, sondern auch Raffen . Umweis fungen, wo es nothig ift, gegen baare Zahlung obne Aufgeld zu erhalten.

-Line site competion c pisze (ane assy-

Alle eingetauschte Treforscheine, Thalerscheine und Raffenbillets Litt. A. find fofort auf eine, von ber

piarami w S. V. oznaczonemi. Postanowienie to w tych prowincyach, w których ustawy Moie względem przymusowey części z dnia 7. Września roku 1814, d. 1. Marca i 7. Kwietnia 1815, i 15. Lutego 1816 (Zbiór Praw Nro. 246., 266., 270., 335.) dotąd nie są do exekucyi przywiedzione, iest zobowiązującém od 1. Marca 1825, w wszystkich zaś innych prowincyach iuż od dnia 1. Stycznia 1825. iuż od dnia 1. Stycznia 1020.

200 promogracych od obeno sognigisem Consp. 2.

200 promogracych dnia od mog eno neologiska zw.

200 promogracych dnia dnia od neologiska zw.

200 promogracych dnia dnia od neologiska zw.

200 promogracych dnia

Kto wbrew temu postanowieniu, nie wnosi dotyczącey części swey opłaty w oznaczonych dopiero papierach, płaci do kassy za każdy brakujący do niey talar 2 śrebrniki naddatku karalnego.

## Wei encourage B. IIIV angen non Raffen Um.

Od dnia 3. Stycznia 1825 wszystkie Moie kassy, mianowicie też kassa umarzania długów państwa nie maią nadal wydawać znaydujących siel w ich remanentach lub późniey wpły. waiących biletów skarbowych, biletów talarowych i biletów kassowych Litt. A., lecz zamieniać na assygnaty kassowe.

Ministerstwo finansów starać się ma w porozumieniu z główną administracyą długu państwa, ażeby w czasie od 3. Stycznia do 1. Marca 1825 w każdéy głównéy kassie Regencyinéy była dostateczna sposobność nietylko uskutecznienia téy zamiany, ale też uabywania assygnat kassowych, gdzie tego potrzeba, za gotową opłatą bez naddatku.

Wszystkie wymienione bilety skarbowe, bilety talarowe i bilety kassowe Litt. A., maia

Haupsverwaltung ber Staatsschulden naher zu bestims mende Urt für den Umlauf untauglich zu machen, dems nachst aber ber von Mir zur Bernichtung der dazu bes stimmten Staatspapiere ernannten Kommission zur Berbreunung zu übergeben.

#### bo medelovXI.

Beschäbigte, ober sonft unbrauchbar gewordene Raffen. Unweisungen tauscht die Hauptverwaltung der Staatsschulden aus dem ihr dazu überwiesenen Fonds insofern um, als auf denselben

1) bie gedruckte Littera und Mummer derfelben 2) so wie die Dabei geschriebene NamensiUnters

schrift,

ensure work of them. Ber-

designation of the second of t

vollständig noch borhanden und fichtbar ift.

#### XII.

Bei etwanigen Berfälschungen von Kassen, Ans weisungen, soll die Hauptverwaltung der Staatsschulk den berechtigt senn, vorläufige Untersuchungen zur Ermittelung der Thater und Feststellung des Thatbes standes anzuordnen, oder nach Besinden der Umstänsde, selbst zu sühren, wodurch sedoch die Berpslichtung der gerichtlichen Behörden, namentlich außerhalb Berslin, zum gesesslich vorgeschriebenen Berfahren nicht ausgeschlossen werden soll. Ueberhaupt muß aber dies selbe von seder vorgesallenen Berfälschung oder dem Berbachte einer solchen, so wie von allen Anzeigen oder Anklagen eines dahin einschlagenden Berbrechens ungefäumt in Kenntniß geseht werden.

#### XIII.

Ich ermächtige die Jauptverwaltung der Staats, schulden, nach Berlauf einiger Zeit, wenn das Pusblikum zuvor zweimal, in angemessenen Zwischenrausmen, aufgefordert ist, sie Tresor, und Thalerscheine, imgleichen die Rassenbilles Litt. A. gegen Kassen, Unsweisungen umzutauschen, einen Präklusive Termin von

być w sposobie przez Główną Administracyą długów państwa bliżey oznaczyć się maiącym do kursowania niezda:nemi uczynione, a potem wyznaczoney odemnie kommissyi do spalenia oddane.

#### XI.

Uszkodzone lub w inny sposób zniezdatnione assygnaty kassowe Główna Administracya długów państwa zamienia z wskazanego iéy na to funduszu, skoro

1) wydrukowana Littera i numer

 równie iak pisany podpis nazwiska zupełnie ieszcze się znayduią i są widoczne.

#### XII.

Na przypadek sfałszowania assygnat kassowych, mocną iest Główna Administracya długów państwa, rozporządzać tymczasowe indagacye dla odkrycia sprawców i utanowienia istoty czynu, lub, w miarę okoliczności, sama ie prowadzić, przezco iednak obowiązek władz sądowych, — mianowicie za Berlinem, — do postępowania prawem przepisanego, nie ma być wyłączonym. Zgoła powinna być niezwłocznie zawiadomianą o każdém zaszłém sfałszowaniu lub podeyrzeniu takowego, równie iak o wszelkich doniesieniach lub oskarzeniach, tyczących się podobnego przestępstwa.

#### XIII.

Upoważniam Główną Administracyą długów państwa, ażeby po upłynieniu nielakiego czasu — wezwawszy wprzody publiczność dwukrotnie, w przyzwoitych terminach, do zamieniania biletów skarbowych i talarowych, toż samo biletów kassowych Litt. A. za assygnaty

and now and full respect dust, being a

minbestens feche Monaten, unter der Berwarnung und mit der Wirkung, anzusegen, daß mic Ablauf berfelben, alle Unfpruche an ben Staat aus bergleichen Papieren erloschen. Unmelbungen, jun Couperace gen diefe Prafluffon, finden dabei nicht fratt, bergeftalt, baf alfo mit Eintritt jenes Praflufivtermins, alle alsbann noch girkulirende Treforfcheine, Thalen fcbeine und Raffenbillets Litt. A. mertblos find.

Diefer Befehl ift burch die Gefegfammlung gur öffentlichen Renninif ju bringen.

Berlin ben 21. Dezember 1824.

Friedrich Wilhelm.

miscapre dia odkrycia spilwich

2112 bas Sinangminifterium und Die Bauptverwaltung ber Staatsschulben. sowych, mozną iest sa curia Adment sychogow conkassowe - wyznaczyła termin prekluzyjny naymniéy sześciomiesięczny, z tém ostrzeżeniem i skutkiem, iż z upłynieniem onegoż. wszelkie pretensye do skarbu z podobnych papierów upadaią. Zameldowania, dla zasłonienia się przeciw téy prekluzyi, nie maią przy tem mieysca, tak iż z nastąpieniem owego terminu prekluzyinego, wszystkie wówczas ieszcze kursuiące bilety skarbowe, talarowe i bilety kassowe Litt. A. żadnego niemają waloru.

Rozkaz ten ma być przez Zbiór Praw do

the bear of the state of the state of the State of

all you just appealed to be a first black of

come builded of the carbon and the restriction of the

publicznéy podanym wiadomości.

Berlin dnia 21. Grudnia 1824.

## FRYDERYK WILHELM.

Do Ministerstwa finansów i Główney Administracyi długów państwa.

dale cambo lab podeprenta actorer. Sprostowanie. Na stronicy 347 w w. 12.113. z góry zamiast d. 15. Listopada 1821. (Zbior Praw 1821. str. 2) czytać należy: d. 15. Października 1821 (Zbiór Praw 1821 stron. 265.)

Berichtigung. Pag. 347 Beile 12 u. 13 v. o. ift fatt 15. November 1821. (Gefetsammiung 1822 pag. 2) ju lefen: 15ten October 1821 (Geleksammlung 1821 pag. 264.)

riania dialow skarbowych i mieno same director kassowich file.

awfocasie gawiadomiana o Mision sa